# Nº 237.

# Posener Intelligenz-Blatt.

# Donnerstag, den 2. Oktober 1828.

Angekommene Fremde vom 30. September 1828. Hr. Professor v. Jarocki und Hr. Student Chopin and Berlin, I. in No. 165 Wilhelmöstraße; Hr. Erbherr Szelski aus Drzeszkowo, I. in No. 168 Wafserstraße; Hr. Erbherr v. Kalkstein aus Mieleszyn, I. in No. 243 Breslauerstr.; Hr. Erbherr Baldynöki aus Zmiskow, Hr. v. Trąbczynöki aus Nuszoczice, Hr. v. Bledowski aus Zdzichowice, I. in No. 391 Gerberstraße.

Subhaftatione = Patent.

Der vom Fleischer Friedrich Teubel mittelst Adjudicatoria vom 20. Oktober 1823 mit dem Grundstück No. 44 zu Moschin erstandene, daselbst belegene, gerichtlich auf 73 Mthl. 15 sgr. abgesschäfte Garten soll wegen nicht vollstänzbig bezahlter Kaufgelder resubhassirt werden.

Der Biefunge-Termin fieht auf ben 4. November e. Bormittage to Uhr vor bem Laudgerichte-Rath Rapp in unferm Instruktions-Zimmer an.

Rauf, und Besitzschige werben vorgestaden, in diesem Termine personlich ober durch gesetzlich zuläßige Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben und zu gewärtigen, daß ber Zuschlag an den Meistbietenden ersolgen wird, wenn nicht

Patent Subhastacyiny.

Ogrod z nieruchomością przez Rzeznika Teubel, Adjudykacyą z dnia 20. Października 1823 nabyty, pod liczbą 44. w Mosinie położony, sądownie na 73 tal. 15 śgr. otaxowany, dla niezupełnego zaspokoieniu kupna pretii na nowo sprzedany bydź ma.

Termin licytacyi na dzień 4. Listopada r. b. zrana o godzinie g, przed Konsyliarzem Sądu Ziem. Kapp w izbie instrukcyjny Sądu na-

szego wyznaczony został.

Ochotę kupna i zdolność do posiadania maiących wzywamy, aby się na terminie tem osobiście lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników stawili i licyta swe podali, pogesetzliche Umftanbe eine Ausnahme gu, laffen.

Pofen ben 3. Juli 1828. Ronigl. Preng. Landgericht.

czém naywięcey daiący, ieżeli prawna iakowa nie zaydzie przeszkoda przysądzenia się spodziewać może.

Poznań d. 3. Lipca 1828.

Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations=Patent.

Die ben Freihufner Johann und Dos rothea Gunfchfchen Cheleuten gehorige, au Borowicer Sauland unter no. 27 be= legene Ackerwirthschaft, welche gerichtlich auf 148 Athl. 13 fgr. 4 pf. abgeschatt worden, foll im Wege ber nothwendigen Subhastation auf Antrag eines Glaubi= gers offentlich an ben Meiftbietenben ber= fauft werden. Wir haben gu diefem En= be einen Termin auf den 1 1. Dovem= ber c. um allhr vor bem Landgerichte= Uffeffor & Reibnit in unferm Inftruttions=Bimmer anberaumt, und laben alle Raufluftige, welche bies Gut zu befigen und zu bezahlen fabig find, ein, ihr Bebot in termino abzugeben. Die Tare fann in unferer Regiftratur eingefeben werden. Der Zuschlag wird erfolgen, wenn feine gefetglichen Sinderniffe ents gegen fteben.

Pofen ben 16. Mårz 1828. Königl. Preuß. Landgericht.

Subhaftations=Patent.

Jum bffentlichen Verkaufe ber bem Samuel Heilmann zugehörigen, an der Berlinerstraße unter No. 12 belegenen und auf 2,152 Mthl. 22 fgr. 6 pf. gerichtlich abgeschähten hollanbischen Windmuhle und bes auf ber Vorstadt St.

Patent Subhastacyiny.

Należące do małżonków Jana i Doroty Gunsch na Borowieckich holedrach pod No. 27 położone gospodarstwo, sądownie na 148 tal. 13 śgr. 4 feu. otaxowane, ma bydź drogą konieczney subhastacyi na wniosek wierzyciela publicznie naywięcey daiącemu sprzedane.

Na ten koniec wyznaczyliśmy termin na dzień 11. Listopadar. b. zrana o godzinie 9. przed Assessorem Ur. Reibnitz, na który wszystkich ochotę kupna maiących i zdolnych do posiadania ninieyszém wzywamy.

Taxa może bydź każdego czasu w naszéy Registraturze przeyrzaną.

Adjudikacya nastąpi, ieżeli prawne przeszkody teyże nie zapobiegna.

Poznań d. 16. Marca 1828. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Do publicznéy przedaży Wiatraka holenderskiego przy ulicy berlinskiéy pod No. 12 polożonego i na 2152 tal. 22 śgr. 6 fen. sądownie ocenionego i domu i ogrodu na przedmieściu S. Marcina pod No. 240 sy1599 Rthl. 15 fgr. gewürdigten Wohn= hauses und Gartens, haben wir einen anderweiten Termin auf ben 14. Df= tober c. Vormittags um 9 Uhr vor bem Landgerichte-Rath Culemann in un= ferm Partheienzimmer angefett, ju wel= chem Raufluftige wir mit bem Bemerten einlaben, bag bem Meiftbietenden ber Buschlag, wenn nicht sonstige rechtliche Sinderniffe eine Menderung erheischen, ertheilt werben wird, baf bie Tare und Bedingungen in unferer Regiftratur ein= gefehen werden fonnen, und baf jeder Bietende eine Caution von 300 Athl. er= legen muß.

Pofen den 10. Juli 1828. Ronigl. Preuf. Landgeria, i.

Avertiffement.

Alle biejenigen, welche aus ber Umte: verwaltung bes bei bem Ronigl. Friebens: gericht gu Roronowo als Sulfe-Grecutor angestellt gemefenen Samuel Rahl Un= fpruche haben, werden hierdurch aufge= fordert, biefe binnen 3 Monaten und zwar fpateftens bis zum 15. Februar 1829 bei und anzumelben, widrigen= falls die von bemfelben beftellte Caution ausgeliefert und jeber fpater angemeldete Anspruch blos an die Person des zc. Rahl gewiesen werben wirb.

Bromberg ben 11. September 1828. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Martin unter No. 240 belegenen, auf tuowanego, i na 1599 tal. 15 sgr. oszacowanego wyznaczy liśmy termin na dzień 14. Października r. b. przed południem o godzinie 9. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Culemann w naszey izbie dla stron, na ktory ochotę kupna maiących, z tém oznaymieniem wzywamy, iż naywięcey daiącemu przybicie, ieże. li prawne przyczyny na przeszkodzie. nie będą, nastąpi, i że taxa i warunki w Registraturze naszéy przeyrzane bydź mogą, i że licytuiący kaucyą 300 tal. złożyć musi.

Poznań d. 10. Lipca 1828.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

#### OBWIESZCZENIE.

Wzywa się wszystkich tych, którzy z urzędowania Samuela Kahl Exekutora przy Sądzie Pokoiu w Koronowie iakowe pretensye maią, ażeby takowe w przeciągu 3 miesięcy, a naydaléy do dnia 15. Lutego 1829. u nas zameldowali, gdyż w razie przeciwnym, złożona przez niego kaucya wydana, i każda poźniey zameldowana pretensya do osoby rzeczonego Kahla wskazana zostanie.

Bydgoszcz d. 11. Września 1828. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmachung.

Alle diejenigen, welche aus ber Dienst= permaltung bes bei bem Konigl, Friebenegericht zu Inowraciam angestellt gewefenen Sulfe = Exefutore Malifine Iln= fpruche haben, werden hierdurch aufge= forbert, folche binnen 3 Monaten und gwar fpateftens bis zum 15. Sannar 1829 bei und anzumelben, wibrigen= falls bie bevenirte Caution ausgeliefert und jeder fpater angemelbete Unfpruch blod an die Perfon bes Malifius gewiesen werden wird.

Bromberg ben I. September 1828. Ronigl. Preug, Landgericht. Obwieszczenie.

Wszystkich tych, którzy z czasu urzedowania byłego przy Sądzie Pokoiu Inowrocławskim Exekutora Malisiusa, iakowe do tegoż maią pretensye wzywa się, by się z temi w przeciągu 3 miesięcy, a mianowicie naydaléy do 15. Stycznia 1829. unas zglosili, w przeciwnym bowiem razie złożona kaucya wydana, i każdy późniey poczyniony wniosek, do osoby Malisiusa wskazanym zostanie.

Bydgoszcz d. 1. Września 1828. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Subhaftations=Patent.

Das enter unferer Gerichtsbarfeit im Rrotoschiner Rreife, in ber Stadt Roby- naszą zostaigca w miescie Kobylinie, fin unter No. 29 belegene, jum Nach= laffe des Daniel Gottlieb Geiffert gehori= ge Grundfluck nebft Zubehör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 1525 Mthl. 10 fgr, gewürdigt worden ift, foll - auf den Untrag ber Erben Theilungshal= ber öffentlich an den Meifibietenben ver= fauft werben, und ber Bietungs=Termin ift auf ben 30. Oktober b. J. por bem herrn Landgerichts = Referendarius Reihig Morgens um 9 Uhr in loco Ko= bolin angesett.

Befig= und gahlungefahigen Raufern wird diefer Termin mit bem Beifugen bierdurch befannt gemacht, baß es einem Jeden frei fieht, innerhalb 4 Wochen por bemfelben Termine und bie etwa Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość pod Juryzdykcyą Powiecie Krotoszynskim, pod No. 29. położona, do pozostałości niegdy Daniela Bogumiła Seiffert należąca, wraz z przyległościami, którana 1525 tal. 10 sgr. ocenioną została, na żądanie sukcessorów w celu uskutecznienia działu publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma, którym końcem licytacyjny termin peremtoryczny na dzień 30. Października r. b. zrana o godzinie o przed Deputowanym Ur. Reitzig Referendaryuszém w mieyscu Kobylinie wyznaczonym został. Zdolność kupienia i zapłacenia posiadaiących uwiadomiamy o terminie tym 2 nadmienieniem, iż w przeciągu 4. tygo:

bei Aufnahme ber Taxe vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Rrotoschin ben 28. Juli 1828. Roniglich = Preuß. Landgericht.

dni przed tymże każdemu zostawia się wolność doniesienia nam o nie. dokładnościach iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Krotoszyn d. 28. Lipca 1828. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

### Ebiktal = Citation. denb

Der Ferdinand Ludwig Wilhelm Pråbel hat fich im Jahre 1809 in einem Alter von 39 Jahren, unverheirathet, aus 3bung entfernt und feit dem von fei= nem Leben und Aufenthalte feine Rach=

richt gegeben.

Muf den Antrag feines Brubers, bed Privatlehrers Leopold Pradel, wird daher berfelbe, ober beffen etwa zuruckgebliebe= ne unbefannte Erben und Erbnehmer hierdurch öffentlich vorgelaben, fich entweder schriftlich ober perfonlich, spate= ftens aber im Termine ben to. April 1829 Bornittage um 10 Uhr vor un= ferm Deputirten herrn Landgerichts-Referendarius Reitzig in dem Inftruktions= zimmer bes unterzeichneten Landgerichts gu melden und bafelbft weitere Auweifung gu gewärtigen, widrigenfalls berfelbe für tobt erklart und beffen Bermogen feinen nachsten Unverwandten zugesprochen wer= ben soll.

Krotofchin ben 29. Mai 1828. Ronigl, Preuß, Landgericht. 

cines ru to has well all day yex ru

age of the supplied of the six of the

Stricter, of Seeder des Class 1009

else. Hydrathia paint a infoisitii

Zapozew Edyktalny. Ferdynand Ludwik Wilhelm Prädel w roku 1809 maiąc 30 lat wieku swego a będąc nieżonatym, z Zdu-

nów się oddalił i od tego czasu o życiu i mieyscu pobytu swego żadney nie dał wiadomości. India 19 34 850

Na wniosek brata iego JP. Prädel nauczyciela prywatnego, zapozywa się tenże Ferdynand etc. Prädel lub Sukcessorowie i Spadkobiercy iego bydź mogąci ninieyszém publicznie, aby sie na piśmie lub osobiście a naydaléy dnia 1 o. Kwietnia 1829 o godzinie 10. zrana przed Deputowanym Ur. Reitzig Referendaryuszem w izbie instrukcyinéy podpisanego Królewskiego Sadu Ziemiańs. zgłosili i dalszych oczekiwali rozporządzeń. do oce walne o we me

Wprzeciwnym razie tenże Ferdynand Ludwik Wilhelm Prädel za zmarłego uznanym i maiatek iego naybliźszym krewnym iego przysądzonym zostanie.

Krotoszyn dnia 29. Maia 1828. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański. Erstipmation, over fougi learne ein

dit general andthe, biermu ray, an

com ant ven ro. Januar 1820

## Ebictal = Citation.

Es ift im Supothekenbuche bes fruber zu emphyteutischen, feit bem Jahre 1827 aber zu eigenthumlichen Rechten verliehenen, zu Gollmuß, Bier baumer Rreis fes, unter Do. 2 belegenen Freiguts Rubr. III. Nro. 1. fur die Louise und Francisca v. Bertrand eine Brautschate fumme von 1666 Athl. 16 gr. ober 10,000 fl. poln, aus einem zwischen bem Special Bevollmachtigten bes Ma= jors be Bambal Bertrand und bem Hauptmann Frang Caver v. Alfiewicz unterm 15. Januar gefchloffenen und am 7. December 1820 confirmirten Ceffiond-Bertrage eingetragen worden. Der Befiger Diefes Guts, hauptmann b. 211= kiewicz, welcher die Louife v. Bertrand, welche auch Ludovica genannt wird, zu= folge bes Teftamente berfelben boin ,26. Mai 1827 beerbt, hat auf Loschung ber berfelben von jener Gumme gufteben= ben Salfte von 833 Mthl. 10 gr. ange= tragen. Er fann aber bie berfelben un= term 7. December 1820 ertheilte Musfertigung bes oben gebachten Ceffions= Bertrages nicht berbei schaffen und hat beshalb um Erlaffung eines offentlichen Aufgebots angetragen. Diefent gemäß fordern wir alle biejenigen, welchen an der eingetragenen Poft und bem baruber ausgestellten Inftrumente als Eigenthu= mer, Ceffionarien, ober fonft irgend ein Recht zustehen mochte, hiermit auf, in bem auf ben 10, Januar 1829

Zapozew Edyktalny.

W księdze hipoteczney folwarku we wsi Chemsku Powiecie Międzychodzkim pod liczbą 2. leżącego, przedtem prawem emphyteuzy, od roku 1827 zaś prawem dziedzictwa nadanego, zahipotekowana iest w dziale III. Nro. 1. summa posagowa 1666 Talarów 16 gr. czyli 10,000 Złotych polskich dla Ludwiki i Franciszki de Bertrand z układu cessyinego pomiędzy Pełnomocnikiem specyalnym Majora de Bombal Bertrand a Ur. Franciszkiem Xawerem Alkiewiczem pod dniem 15. Stycznia zawartego a pod dniem 7. Grudnia 1820 r. zatwierdzonego.

Właściciel rzeczonego folwarku, Ur. Alkiewicz Kapitan, który w skutek testamentu Ludwiki de Bertrand także Ludowika zwanéy z dnia 26. Maia 1827 sukcessorem téyże stał się, wniósł o wymazanie należącey iéy się połowy z summy wyżey rzeczonego wilości Talarów 833 sgr. 10. Niemogąc zzź expedycyi rzeczonego układu cessyinego, która teyże pod dniem 7. Grudnia 1820. r. udzieloną została, przystawić, wniósł o iéy umorzenie i wydanie tym końcem zapozwów publicznych.

W skutek tego zapozywamy wszystkich tych, którzyby do summy iak wyżey zahipotekowaney i wystawionego na nią instrumentu iako właściciele, cessyonaryusze lub inne iakiekolwiek prawo mieć mogli, aby

Vormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Herrn Landgerichts, Affessor Giesecke
an hiesigen Gerichtsstelle angesetzten Termine entweder personlich oder durch gesetzlich zuläßige Vevollmächtigte, wozu
wir ihnen die hiesigen Instiz-Commissarien Wolny und Mallow vorschlagen, zu
erscheinen, und ihre Ansprücke geltend
zu machen, widrigenfalls sie damit werben präcludirt, ihnen deshald ein ewiges
Stillschweigen wird auserlegt, der verloren gegangene Ecssions = Vertrag für
amortisirt erklärt und die Löschung zener
Post ohne Weiteres versügt werden.

Meferit ben 11. August 1828.

Early Solling Guine new thinks

The Land Land Mail Side of the Land

Ronigl. Preuß. Landgericht

sie na terminie dnia 10. Stycznia 1829. r. przed Delegowanym Gieseke Assessorem Sądu Ziemiańskiego wyznaczonym, osobiście lub przez prawnie dozwolonych Pełnomocników, na których im tutevszych Komissarzy sprawiedliwości Wolnego i Mallowa proponuiemy, o godzinie otéy przed południem w izbie naszev sądowey stawili i pretensye swe udowodnili. W razie albowiem przeciwnym z takowemi prekludowani zostaną i wieczne im w téy mierze milczenie nakazaném, zaginiony zaś układ cessyiny amortyzowanym i summa rzeczona wymazana zostanie.

Międzyrzecz d. 11. Sierpnia 1828. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Coccupies and a continuous of the continuous of

Onlinance see Selfa, and die est bound

Subhaffations - Patent.

a desired and the property of

Das im Gnesener Kreise in der Nahe von Powidz belegene Erbzinsgut Rzymaschowo isten und 2ten Antheils, welches gerichtlich auf 7811 Athlr. 23 Sgr. 4 Pf. abgeschäft worden, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden. Wir haben hierzu drei Termine auf

ben 9. Juli c. a. ben 10. September c. a. ben 15. November c. a. Patent Subhastacyiny.

era, megalarorroppositive selectification and c

Wieś Rzymachowo pierwszey i drugiey części w Powiecie Gnieznieńskim blisko Powidza położona, która sądownie na 7811 tal. 23 śgr. 4 fen. oszacowana została, ma bydź na domaganie się wierzycieli z powodu długów nay więcey podaiącemu sprzedana.

Tym końcem wyznaczyliśmy trzy termina

na dzień 9. Lipca,

vor dem Herrn Landgerichts=Referenda= rine v. Reykowski hieselbst anberaumt.

Besitzsähigen Räufern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß der letzte Termin peremtorisch ist, und die Sare in unserer Registratur eingesehen werden kann.

pe coverin a talovent prelique walf voctant i wiet on wife, in wite, in the reference militaritie nationanius, zagodina wie wiet occaving amortyantim i amuna tervena wynasan

Gnefen ben 22. Marg 1828.

Konigl. Preuß, Landgericht.

na dzień 10. Wrzesnia, na dzień 15. Listopada c. przed Ur. Reykowskim Referend. Sądu Ziemiańskiego.

O których to terminach zdatnych posiadania nabywców, z tém donie-sieniém uwiadomiamy, że ostatni termin iest zawity i taxa w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Gniezno dnia 22. Marca 1828. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Der Handelsmann Ifrael Saalkind Guhrauer zu Lissa, und die Roschen Ephraim baselbst haben in dem am 23. December 1825 gerichtlich errichteten Secontrakte die Gütergemeinschaft außgeschlossen, welches nach §. 422. Tit. 1. Thl. 2. des Allg. Landrechts hiermit zur Kenntniß des Publikums gebracht wird. Fraustadt den 18. August 1828.

Königl. Preuß, Landgericht.

during the state of the sense had a sense had a sense of the sense of

The region adartical grant grant

to dailed or though

Obwieszczenie.

Izrael Salkind Guhrauer handlerz w Lesznie i Rozia Efraim tamże, w kontrakcie przedślubnym w dniu 23. Grudnia 1825 r. sądownie zawartym, wspólność maiątku wyłączyli, co się stósownie do przepisu § 422 Tit. I. Cz. II. Prawa powszechnego Kraiowego, ninieyszem do wiadomości publiczney podaie.

Wschowa d. 18. Sierpnia 1828. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

## Beilage zu Mro. 237. des Posener Intelligenz-Blatts.

Befanntmachung.

Der Kürschner Wolff Able Golbschmidt zu Lista und die unverehel. Leha geborne Benisch Sohn daselbst haben in dem am 25. Juli 1828 gerichtlich errichteten She-Contrakte die Gütergemeinschaft außgeschlossen, welches nach §. 422. Tit. 1. Thl. 2. des Allg. Landrechts hiermit zur Kenntniß des Publikums gebracht wird.

Frauftadt den 18. August 1828. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie.

Wolff Able Goldschmidt kuśmierz z Leszna i bezmężna Leha rodowita Benisch Cohn tamże, w kontrakcie przedślubnym w dniu 25. Lipca 1828 r. sądownie zawartym, wspólność maiątku wyłączyli, co się stósownie do przepisu §. 422. Tit. I. Cz. II. Prawa powszechnego kraiowego, ninieyszem do wiadomości publiczney podaie.

Wschowa d. 18. Sierpnia 1828. Król. Pr. Sąd Ziemiański.

Subhaftation 8=Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit im Krotoschiner Kreise, im Dorse Kromolice unter No. 23 belegene, bem Bartholomans Klopocki zugehörige Grundstück nebst Zubehör, welches nach der gerichtelichen Taxe auf 655 Athl. 1 sgr. 8 ps. gewürdigt worden ist, soll auf den Anstrag der Gläubiger Schuldenhalber desentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und der Bietungse-Termin ist auf den 6. November d. J. vor dem hern kandgerichts-Referendarius Reitzig Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Befig= und gahlungefahigen Raufern wird biefer Termin mit bem Beifugen

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość pod Jurysdykcyą naszą zostaiąca we wsi Kromolicach, Powiecie Krotoszynskim, pod Nro. 23 położona, do Bartłomieia Klopockiego należąca, wraz z przyległościami, która na 655 tal. 1 śgr. 8 szel. ocenioną została, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzezaną bydźma, którym końcem licytacyiny termin peremtoryczny na dzień 6. Listopada r. b. zrana o godzinie g. przed Deputowanym W. Reitzig Referendaryuszem tu w mieyscu wyznaczonym został.

hierdurch bekannt gemacht, bag es einem Jeden frei fteht, innerhalb 4 Wochen por bemfelben und die etwa bei Aufnah= me der Tare vorgefallenen Mangel an= zuzeigen.

Rrotofdin ben 21. Juli 1828. Roniglich Preuß. Landgericht.

Zdolność kupienia i zapłacenia po. siadaiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmieniem, iż w przeciągu 4. tygodni przed tymże każdemu zostawia się wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Krotoszyn d. 21. Lipca 1828. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations = Patent.

Das im Czarnifauschen Rreife, im Dorfe Stanfowo unter Do. 28. belegene, ben Muller Undreas Gruhnschen Cheleuten zugehörige Grundftuck, bestehend aus einer Windmuble mit bem Bohnhause, einem Garten und Acker, welches nach ber gerichtlichen Taxe auf 181 Rthl. 6 fgr. gewurdigt worden ift, foll auf ben Antrag ber Glaubiger Schuldenhalber offentlich an ben Meiftbietenden verfauft werden, und ber Bietungs=Termin ift auf ben 25. Oftober b. 3. bor bem Grn. Rammer=Gerichte=Uffeffor Fischer Mor= gens um 10 Uhr allhier angesett.

Befitfahigen Raufern wird diefer Termin mit ber Rachricht bekannt gemacht, bag bas Grundftuck bem Meifibietenden augeschlagen werden soll, infofern nicht gesettliche Grunde eine Ausnahme noth= wendig machen. Die Tare kann gu je= ber Beit in unserer Regiffratur eingesehen merden.

Schneidemuhl ben 21. Juli 1828. Ronigl. Preug. Landgericht.

walter of the state of the brest is

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość w wsi Staykowie, Powiecie Czarkowskim, pod No. 28. polożona do młynarza Andrzeia Gruhn i żony iego należąca, składaiąca się z wiatraka, domostwa mieszkalnego, ogrodu i roli, która podług taxy sądownie sporządzoney na 181 tal 6 sgr. iest oceniona, na żądanie wierzycieli publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma, któ rym końcem termin licytacyjny na dzień 25. Października r. b. zrana o godzinie 10. przed Assesso. rem Sądu naszego Fischer w mievscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne tego nie zaydą przeszkody. Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź

może.

Pile d. 21. Lipca 1828. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. Befanntmachung.

Das unter Do. 15 in ber polnisch= bohmischen Gemeinde bei Bentschen belegene, auf 320 Rthl. gerichtlich abge= Schäfte und bem Stephan Wiedemann gehörige Grundfiuct, ber baffelbe fur 185 Rthl. meifibietend erffanden hat, foll im Bege ber Resubhaftation wegen ber, bon Geiten des Befigers rudffanbigen Raufgelder auf ben Untrag eines Glaubigers offentlich verfauft werden.

an, ju welchem befig und gahlungefabi= ge Raufluftige hierdurch vorgeladen wer=

Meferit ben 29. Mai 1828. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Subhaftations = Patent.

Das hiefelbft unter Do. 220 belegene, bem Schiffer David Schulz gehörige und nach ber gerichtlichen Tare auf 392 Mlr. 10 fgr. abgefchafte Grundftud nebft ben bagu gehörigen Wiefen und Fischerwaffer foll anf den Antrag der Glaubiger Schul= benhalber offentlich an ben Meifibieten= den verkauft werden. Im Auftrage des Ronigl. Landgerichts zu Meferit baben wir zu diefem Behufe einen nochmaligen peremtorischen Bietunge=Termin auf ben 31. Oftober Morgens 10 Uhr in un= ferm Gefchafte-Locale angefett, ju melchem wir befitz- und zahlungefabige Raufer hiermit einladen. Die Taxe und Raufbedingungen konnen taglich in unfeObwieszczenie.

Gospodarstwo pod No.115 w Gminie polsko czeskiey pod Zbąszyniem położone, na 320 tal. sądownie ocenione i przez Stefana Wiedemann na licytacyi publiczney za 185 tal. nabyte, dla zaległey z strony posie. dziciela summy szacunkowéy na wniosek wierzyciela naywięcey daiącemu publicznie sprzedanem bydź ma. Tym końcem wyznaczony iest Hierzu steht ein peremtorischer Termin termin peremtory czno - licytacyiny auf den 26. Robember cur. por na dzień 26. Listopada r. b. bem herrn Landgerichts-Rath v. d. Golf przed Sędzią Ur. Goltz, na który chec kupienia maiących posiadania i zapłacenia zdolnych ninieyszem zapozywamy.

Międzyrzecz d 29. Maja 1828. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Grunta Szypra Dawida Schulz iako dom tutéy pod No. 220 położony, z łąkami i wodą rybarską na 392 tal. 10 sgr. oszacowane, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie sprzedane bydź maią. Z zlecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego Międzyrzyckiego naznaczyliśmy nowy termin peremtoryczny na dzień 31. Października zrana o godzinie 10. w naszéy izbie sądowéy, na który do posiadania i zapłacenia zdolnych kupców wzywamy. Taxa i warunki codziennie w naszéy Registraturze przeyrzane bydź mogą.

rer Registratur eingesehen werben. Der Zuschlag erfolgt, wenn nicht rechtliche Urfachen es verhindern.

Przybicie nastąpi, ieżeli prawne przyczyny nie przeszkadzać będą. w Skwierzynie d. 14. Sierpnia 1828.

Schwerin ben 14. August 1828. Ronigl, Preuß. Friedensgericht.

Król. Pruski Sąd Pokoiu.

#### Un zeige.

So eben find die folgenden beiben Werke erschienen und bei E. S. Mittler in Posen, Bromberg und Gnesen zu haben:

Systematisches Lehrbuch der Polizeiwissenschaft, nach Preußischen Gesetzen, Edicten, Berordnungen und Ministerial=Rescripten, sowohl zum Unterricht der Regierungsreferendarien und aller Derjenigen, welche sich der Polizeiwissenschaft widmen, als auch zur Hülfe für die Königl. Preußischen Regierungsräthe, Landräthe, Polizeipräsidenten, Polizeiräthe, Bürgermeister, Rathmänner, Volizeicommissarien, Gendarmerieofficiere, Gutöbesitzer, Domalnens beamte und Dorfschulzen, bei Ausübung ihres Amtes als Polizeideamte. Herauszegegeben von Ph. Zeller. Erster Theil. Quedlindurg und Leipzig, bei G. Basse. gr. 8. Preis: 1 Thir. 15 Sgr.

Preußisches Polizei = Strafrecht

und praktische Unweisung zum polizeigerichtlichen Verfahren bei Untersuchungen, sowohl gegen die Uebertreter der Polizeigesehe, als auch gegen die Verbrecher. Für die Mitglieder der Königl. Preußischen Regierungen, die Landräthe, Polizeisprässenten, Polizeiräthe, Vürgermeister, Polizeicommissarien, Gendarmerieofficiere, Gutsobrigkeiten, Domainenbeamte und Dorfschulzen. Herausgegeben von Ph. Zeller. Quedlindurg und Leipzig, bei G. Vasse. gr. 8. Preis: 25 Sgr.

Eingetretener hinderniffe halber fann die angefündigte Mobel-Auftion im Hotel de Saxe ben 2. und 3. b. M. nicht statt finden. Das Nähere wird spåter angezeigt werden.

Konigl. Auftions-Commiffarius.